# Amtsblatt Temberger Zeitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

6. Februar 1864.

rno

keie.

W 1

dra-

aro-

adki

25. Lutego 1864.

Lindmadung

treffend die Entlohnung für die Zustandebringung von muthwilligen Beschädigern ber Telegrafenleitung.

Mro. 6110. In Erneuerung der unterm 17. Mai 1852 Zahl (Landes - Gesethblatt XXII. Nr. 134) veröffentlichten Berordung tes bohen f. f. Sandels-Ministeriums vom 7. Mai 1852 Babl ind F. findet das hohe f. t. Ministerium für Handel und Boltseintbichaft demjenigen, welcher den Entwender oder einen boshaften muthwilligen Beschäbiger einer Telegrafenleitung in den Kronandern entdeckt, anzeigt ober ergreift, eine Belohnung von Zwei bis Jehn Gulden öfterr Bahr, auszusehen, welche nach Maggabe ber tobe bes Diebstahls ober der Beschädigung von ber Direkzion ber taatstelegrafen bann zuerkannt werden wird, wenn in Folge ber Beige ober Ergreifung gegen ben Schulbtragenden, bas ftrafgericht-Berfahren nach den mit A. h. Entschließung vom 8. Februar genehmigten Strafbestimmungen eingeleitet, und beffen Schuld fonstatirt worden ist.

Was in Folge des boben Auftrages des boben Staatsministes vom 30. Janner 1864 3. 1468 zur allgemeinen Kenntniß gehight wird.

Von der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, ben 11. Februar 1864.

C d i f t.

Mro. 8153. Vom f. f. Zkoczower Kreisgerichte wird allgemein fin firmacht, es werde auf Ansuchen des f. f. Lemberger Landesge-Brzezaner Kreise gelegenen, dem Grn. Eduard Ljejski eigenthum geborigen Guter Meina ur Befriedigung der im Ruchftande ver-Metenen Kapitalesumme von 4917 fl. 49 fr. KM. f. N. G. in zwei ftminen zu Gunsten des galiz. ständischen Kreditvereins in Lemberg, i am 22. April 1864 und 30. Mai 1864 sedesmal um 10 Uhr Mormittags unter nachstehenden Bedingungen mit bem Beisate ausgebrieben, daß im Falle als in ben bestimmten zwei Terminen bie ge-Inten Guter unter ben im Gefuche angeschloffenen Bedingungen Der über, noch um ben Ausrufspreis verfauft werden follten, im chnie S. 148 ber Ger. Orb. sammtliche Sypothefarglaubiger behufs Beinellung ter erleichternden Bedingungen auf den 31. Mai 1864 10 Uhr Bormittage jum Erscheinen mit dem vorgeladen werden, Die Nichterscheinenden als der Mehrheit der Grscheinenden beitre ind werden angesehen werden.

Bum Ausrufspreise wird ber bei Grtheilung bes Darlebens in er Summe von 27239 fl. 40 fr. KM. ober 28601 fl. 65 fr. öfterr. Bibr. angenommene Werth festgesett.

Von dieser ausgeschriebenen Feilbiethung werden beide Theile, tann sämmtliche Supothefargläubiger zu eigenen Händen, ferner die lenigen Gläubiger, welche nach bem 4. April 1860 etwa noch in die andtafel gelangt find, ober benen biefe Berftandigung entweder gar del ober nicht zeitlich genug vor bem Feilbiethungstermine zugestellt Werden konnte gu Sanden bes ihnen unter Ginem in der Person des ern. Abvofaten Mijakowski mit Cubstituirung des Grn. Abvofaten Stanislaus Skałkowski zu biesem und zu allen nachfolgenden Aften Aufgestellten Rurator und mittelft Ediftes zur Wiffenschaft und Wahrung ihrer Nechte verständigt.

Złoczów, am 27. Janner 1864.

#### Edykt.

Nr. 8153. C. k. sad obwodowy w Złoczowie niniejszem wiaczyni, iż na wezwanie lwowskiego c. k. sądu krajowego z d. 16. lipca 1860 roku do l. 19346 przymusowa sprzedaż dóbr Mełny obwodzie Brzeżańskim leżącej, do p. Eduarda Ujejskiego należą-oj, na zaspokojenie resztującej sumy kapitalnej 4917 złr. 49 kr. konw. z przynależytościami w dwóch terminach na rzecz gakyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego, to jest dnia 22go kwielnia 1864 i 30. maja 1864 zawsze o godzinie 10tej zrana pod hastępującemi warunkami z tym jednak dodatkiem rozpisuje się, że wypadek, gdyby w powyzszych dwóch terminach wspomnione dohra ani wyżej ceny wywołania, ani też za takowa sprzedanemi być hie mogly, natedy w myśl §. 148 u. s. wszyscy wierzyciele hypoleczni końcem ustanowienia ułatwiających warunków licytacyi na dzień 31. maja 1864 o godzinie 10. zrana z tym dodatkiem zwonja się, że niestający za przystępujących do większości stających wierzycieli uważanemi beda.

Za cene wywołania stanowi się wartość przy udzieleniu pożyczki przyjęta w sumie 27239 zł. 40 kr. m. k. lub 28601 zł. 65 kr. wal. austr.

Ogłoszenie

nagrody za przytrzymanie lub wykrycie dowolnie psujacych

Nr. 6110. Odnawiając rozporządzenie wysokiego ministeryum handlu z dnia 7. maja 1852 liczba 7509 - F. ogłoszone 17go maja 1852 l. 19543 (Dz. p. k. XXII. l. 134) wyznaczyło wysokie ministeryum handlu i ekonomii narodowej nagrode od dwóch do 10 zł. za wykrycie lub przytrzymanie kradzącego albo złośliwie i samowolnie psującego telegraf w krajach koronnych, którato nagroda przez dyrekcye telegrafów rządowych stosownie do wielkości wykrytej kradzieży czyli szkody wtenczas przyznaną będzie, jeżeli w skutek przytrzymania lub wykrycia winowajcy, przeciw temu śledztwo karne, podług przepisów karnych najwyższem postanowieniem z dnia 8. lutego 1852 ustanowionych, przeprowadzone i tegoż wina udowodnioną zostanie.

Co się niniejszem w skutek połecenia wysokiego ministeryum stanu z 30go stycznia b. r. liczba 1468 do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 11. lutego 1864.

O rozpisanej licytacyi uwiadamiają się obydwie strony i wszyscy wierzyciele hypoteczni do własnych rak, nakoniec owi wierzyciele, którzyby może po dniu 4. kwietnia 1860 r. do tabuli krajowej weszli, albo którymby to uwiadomienic albo wcałe lub nie dość wcześnie przed terminem licytacyjnym wręczone być mogło, przez niniejsze obwieszczenie i ustanowionego do tej i wszystkich następujących czynności kuratora w osobie p. addwokata Dr. Mijakowskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Stanisława Skałkowskiego.

Złoczów, dnia 27. stycznia 1864.

III. Ginbernfunge=Gdift. Mro. 276. Karl Jastrzebski, gemefener Antheilsbefiger in Holihrady, Czortkower Kreises, welcher sich unbesugt im Auslande aufhält, wird hiemit zum britten Male aufgefordert, binnen Ginem Jahre vom Tage ber erften Ginschaltung biefes Chiftes in bie Landeszeitung, juruckzukehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, wibrigens gegen benfelben im Ginne bes Allerhochften Auswanderungs-Patentes vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bon der Czortkower f. f. Kreisbehörde. Zaleszczyki, am 15. Februar 1864.

III. Edykt powołujący,

Nr. 276. Karol Jastrzebski, były posiadacz cześci wsi Holihrady w obwodzie Czortkowskim, który nieprawnie za granica przebywa, wzywa się niniejszem po raz trzeci, ażeby w przeciągu roku, od dnia pierwszego umieszczenia powyższego powołania w Gazecie krajowej powrócił, i swoje nieprawne wydalenie usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu w myśl najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postapi się.

Z c. k. władzy obwodowej. Zaleszczyki, dnia 15. lutego 1864.

(310)

Mro. 38078. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wirb bem herrn Eugenius Brodzki mit diefem Edifte befannt gemacht, baß mit Bescheit vom 31. Dezember 1861 3. 49899 ber zwischen Berrn Eugenius Brodzki und Joses ober Josel Axelrad vor bem f. f. Notas riate am 1. Juli 1860 geschlossene Pachtvertrag in die betreffenden Bucher eingetragen und auf beffen Grundlage bas Supothefarrecht fur das bem Josef Axelrad auf einen Theil ber Guter Borki mate, Tarnopoler Kreifes, Alexandrowka genannt, sammt den dazu gehörigen Bohn= und Wirthschaftsgebäuden, Meckern, Wiesen und Weiberechten Jahren vom 1. Mai 1862 bis Ende April 1869 für die Zeit von 7 um ben Gesammtpachtschilling pr. 6000 fl. öft. 2B. zustehende Pacht= recht im Laftenstande der bem herrn Eugenius Brodzki gehörigen Buter Borki mate zu Gunften bes Josef oder Jossel Axelrad intabulirt

Da der Bohnort des herrn Eugenius Brodzki unbefannt ift, so wird bemfelben ber Berr Landesadvokat Dr. Czaykowski mit Gubftituirung tes frn. Landesadvofaten Dr. Tustanowski auf beffen Befahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben ange= führte Bescheib bieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 15. Oftober 1863. Erpedirt ju Folge Beschluges vom IGten Februar 1864 Bahl

**(1)** 

jak i raty galic. instytutowi kredytowemu i kasie oszczedność spłacać, oprócz tego także wszelkie monarchiczne podatki i inb daniny, tudzież należytości z własnością tych dóbr połączone uist ezać i ciężary ponosić.

Nr. 1731. C. k. sąd obwodowy Przemyślski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż na dobrowolna sprzedaż dóbr Bukowiec w odwodzie Sanockim położonych, własności w jednej połowie p. Zofii Sabiny dw. im. Haralewiczowej, w drugiej połowie małoletniego Ludwika Jana dw. im. Krajewskiego jako lib. dom. 388 pag. 282 n. 6. haer., dom. 432 pag. 154 n. 13 haer. i dom, 432 pag. 156 n. 15 haer, zezwolił, i do wykonania tej sprzedaży w drodze publicznej licytacyi p. Ignacego Frankowskiego c. k. notaryusza w Przemyślu delegował, którato sprzedaż pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Do przedsiewziecia dobrowolnej tej sprzedazy dobr Bukowca wyznacza się jeden termin w biórze urzędowem tegoż c. k. notaryusza w Przemyślu na dzień 18. marca 1864 r. o godzinie 10ej przed południem z tym dodatkiem, iż wierzycielom na tych dobrach zahypotykowanym ich prawo zastawu bez względu na cene kupna nadal zastrzezonem zostaje, i iz te dobra ryczałtem nie re-

cząc za jakość i ilość dochodu i gruntu się sprzedają.

2) Za cene wywołania stanowi sie suma 16000 zł. w. a., po-

nizej której ta realność sprzedana nie będzie.

3) Kazdy chęć kupienia mający ma tytułem wadyum ilość 800 zł. w. a. czy to w gotówce czy też w galicyjskich listach zastawnych lub galicyjskich obligacyach indemnizacyjnych według ostatniego kursu w Gazecie Lwowskiej się znajdującego do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które wadyum najwięcej ofiarujący zahypotekowanem, zaś reszte licytantom zwróconem będzie.

4) Sprzedający zastrzegają sobie prawo te sprzedaż albo zaraz na terminie albo w przeciągu 30 dni od dnia odbytej licytacyi approbować, jako approbata milezaczeo następuje, jeżeli sprzedający w tym 30 - dniowym terminie swego wyraźnego oświadczenia do

sadu nie podadza.

Sad nadopiekuńczy jednak terminem tym w potwierdzeniu rzeczonej sprzedaży imieniem małoletniego Ludwika Krajewskiego

zwiazany nie jest.

5) W 14 dniach po doręczenia kupicielowi zawiadomienia sądowego o zatwierdzonej licytacyi, ma kupiciel jedną trzecią część ofiarowanej ceny kupna, w którą wadyum w gotówce złożone wrachowane bedzie, druga trzecia cześć przy wrachowaniu od dnia resztującego długu na rzecz galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczedności ut libr. dom. 388. pag. 283. n. 27. on, dom. 388. pag. 285. n. 29. on, w pierwotnych ilościach 4300 złr. m. k. listami zastawnemi i 2000 złr. m. k. gotówka na tych dobrach intabulowanego i przy hypotece tych dobr nadal pozostawić się mającego w 14 dniach po wprowadzeniu go w fizyczne posiadanie rzeczonych dóbr na rzecz sprzedających do depozytu sadowego złożyć. Połowe ostatniej trzeci części ceny kupna, na Zofie Sabine dw. im. Haralewiczowa przypadająca, złoży kupiciel w 14 dniach po wykonanej ekstabulacyi prawa dzierzawnego dla Josla Weidmana ut libr. dom. 432. pag. 154. n. 32. on. i prawa hypoteki sumy 1100 zł. w. a. z procentami dla tegoż Josla Waidmana ut dom. 432. pog. 157 n. 33. intabulowanego , zaś drugą połowę tej ostatniej części ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadaj<mark>ącą, złoży</mark> kupiciel do depozytu sadowego w 14 dniach po extabulacyi dopiero wspomionego prawa dzierzawy na rzecz Josla Weidmana intabulowanego, niezawisle jednak od extabulacyi sumy 1100 zł, na rzecz tegoż Josła Weidmana intabulowanej. Dodaje sie wszelako ze resztujący dług galicyjskiego instytutu kredytowego jako w listach zastawnych ciążący i wypłacalny w cene kupna li wedle kursu listów zastawnych, na dniu złożenia tej ½ części ceny kupna wrachowanym zostanie.

6) Jezeliby współwłaścicielka Zofia Sabina dw. im. Haralewicz rzeczone dobra na licytacyi nabyła, wypłaci tylko połowę ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadającą w ratach ustępem 5. niniejszych warunków oznaczonych, jednak ostatnia <sup>1</sup>/<sub>3</sub> części tejze połowy niezawiśle od extabulacyi sumy 1100 złr. na rzecz Josla Weidmana zaintabulowanej, a jeżeliby prawo dzierzawy Josla Weidmana na pierwej extabulowanem nie zostało. naj-

dalej do dnia 1. kwitnia 1866.

7) Zastrzeżenie w ustępie 6. objęte co do wypłaty połowy ostatniej 1/3 części ceny kupna na małoletniego Ludwika Krajewskiego przypadającej, rozciąga się także na ten wypadek gdyby maż Zofii Sabiny dw. im. Haralawiczowej Henryk Haralewicz rzeczone dobra nabył.

8) Skoro tylko kupiciel stosownie do tych warunków 1/3 ceny kupna złoży, będą mu te dobra nawet bez zgłoszcnia się jego na <mark>jego koszt w fizyczne posiadanie oddanemi, zarazem zostanie temuż</mark> dekret własności tych kupionych dóbr wydanym, na podstawie którego za właścicieła tych dóbr zaintabulować się będzie mógł, jednakże nierozłącznie od tej intabulacyi własność ma równocześnie i prawa sprzedających w tych warunkach licytacyjnych zawarte w stanie biernym tych dóbr na rzecz sprzedzających zaintabulować.

Jednakże pomimo oddania tegoż fizycznego posiadania ma kupiciel Josla Weidmana w dzierzawie tych dóbr aż do 1. kwietnia 1866 stosownie do kontraktu na 15. lutego 1860 zawartego i libr.

Instr. 991. pag. 62. zaingrosowanego utrzymać.

9) Od dnia wprowadzenia w to fizyczne posiadanie obowiazanym jest kupiciel procenta 5% od resztującej ceny kupna po potrąceniu odpowiedniej ilości na procenta od kapitałów galicyjskiego instytutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczedności przy hypotece dóbr pozostawionych co pół roku z dołu do depozytu sadowego na rzecz sprzedających składać, a tem samem tak procenta

10) Zapłacenie i extabulowanie wszelkich przed intabulacya kw piciela za właściciela tych dóbr do tabuli weszłych długów i ch żarów z wyjątkiem resztującego długu na rzecz galicyjskiego instj tutu kredytowego i galicyjskiej kasy oszczędności ut libr. dom. 38 pag. 283. n. 27. on., dom. 388. pag. 285. n. 29. on, w pierwotnyc ilościach 4300 złr. m. k., listami zastawnemi i 2000 złr. m. k. go tówka na tych dobrach intabulowanego i przy hypotece tych dobr nadal pozostawić się mającego, należy do sprzedających,

ber

len

(3) 901

179

18

00

10

11) Kupiciel obowiązany jest należytość rządowa od nabych tych dóbr jak i od intabulacyi swojej własności z własnego majat

12) Gdyby kupiciel któremukolwiek zobowiazaniu zadoś! nieuczynił, natenczas te dobra na jego koszta i niebezpieczeństw w jednym terminie za jakakolwiek cene sprzedanemi będa. Wa dyum przez niego złozone przepada, a za możliwie brakująca reszse własnym swoim majatkiem odpowiedzialnym się stanie.

13) Co do wysokości podatków i aktu oszacowania odsylsię kupiciela do aktów sadowych, co do stanu tabularnego zaś

c. k. notaryusza Ignacego Frankowskiego.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 17. lutego 1864.

Ronfure. Dro. 92 - pr. Beim Magistrate ber tonigl. Sauptstadt Lem berg ift bie erledigte Raffierstelle mit dem jahrlichen Gehalte voll 1050 fl. oft. 2B. und mit bem Range ber IX. Diatenflaffe, ferne die Silfsamter-Direkzionsstelle mit dem gleichen jahrlichen Gehalte voll 1050 fl. oft. 2B. und dem Range der iX. Diatenflaffe provisorin

zu besetzen.

Bewerber um dieje Stellen haben ihre gehörig dofumentirtell Gefuche unter Nachweisung ber vorgeschriebenen Befähigung, der biebe rigen Dienste, so wie ber Renntnig ber Candessprachen und ber beut schen Sprache, und in Absicht auf die Kassierstelle der Möglichkell jum Erlage einer bem Jahresgehalte bes Raffiers gleichkommenbell Rauzion in öffentlichen Staats- ober Kreditpapieren im Kurrentwerthe ober in Sparkaffebucheln, und zwar bie im öffentlichen Dienfte fteben den im Wege ihres unmittelbaren Borftandes beim Prafibium bet Lemberger Magistrate binnen vier Wochen einzubringen.

Fur ben Fall der graduellen Borruckung der dermaligen ftabil ichen Beamten wird zugleich ber Konkurs fur eine Stadtkaffe : Ron trolorestelle mit dem Gehalte von 945 fl. öft. 2B. und der Raugione verpflichtung im gleichen Betrage, ferner einer Buchhaltunge = Dffigia fenftelle mit 630 fl. oft. W., einer Raffe Dffizialsftelle mit 525 floft. W. ober 472 fl. 50 fr. oft. W. und ber Kauzionsverpflichtung im gleichen Betrage, einer Buchhaltungs = Ingroffistenstelle mit 525 fl. ober mit 420 fl. oft. W., einer Silfsamter-Adjunktenstelle mit 735 fl. oder 630 fl., endlich einer Kanzlistenstelle mit 525 fl. oder 420 fl. oft. 20. ausgeschrieben.

Den Bewerbern, welche bereits in Folge des unterm 26. Ofto bnr 1861 ausgeschriebenen Konkurses um eine der obbezeichneten Stel len eingeschritten find, wird hiemit bekannt gegeben, daß ihre beim Magistrate befindlichen Rompetenzgesuche bei ber gegenwärtigen 200 setzung ohne ein weiteres Ginschreiten von Seiten berfelben zur Gri

ledigung gelangen werben.

Vom Magistratis-Prasidium ber f. Hauptstadt.

Lemberg, am 22. Februar 1864.

Konkurs. Nr. 92. Ogłasza się konkurs na opróżnione przy magistracie król. stołecznego miasta Lwowa prowizorycznie obsadzić się mające posady: Kasyera z roczną płacą 1050 zł. w. a. z rangą 🖎 kłasy dyetalnej i dyrektora urzedów pomocniczych z takaż roczna

płacą 1050 zł. w. a. i z rangą IX. klasy dyctalnej. Ubiegający się o te posady zechcą w przeciągu czterech ty godni przesłać swoje podania do prezydyum magistratu, jeżeli zostają w służbie publicznej, na rece swojej władzy przełożonej i załączyć dowody przepisanego uzdatnienia, dotychczasowej służby. znajomości języków krajowych i języka niemieckiego, tudzież 👓 do posady kasyera, możności złożenia kaucyi wyrównywającej roeznej płacy kasyera, a to w rzadowych lub innych publicznych papierach kredytowych podług kursu lub w książeczkach kasy oszczę-

Na wypadek posunięcia się terazniejszych urzędników miej skich na powyższe posady. rozpisuje się zarazem konkurs na p<sup>o</sup> sady: kontrolora kasy z płaca 945 zł. w. a. z obowiązkiem złożenia kaucyi w tejże kwocie, dalej oficyała izby obrachunkowej z płaca 630 zł. w. a., oficyała kasy z płaca 525 zł. w. a. lub 472 zł. 50 c. w. a. i z kancya tym płacom wyrównywająca, ingrosisty izby obrachunkowej z płacą 525 zł. w. a. lub 420 zł. w. a., adjunkta urzedów pomocniczych z płacą 735 zł. lub 630 zł. w. a., nakoniec kancelisty z płacą 525 zl. lub 420 zł. w. a.

Kompetentom, którzy już poprzednio w skutek konkursu rozpisanego pod dniem 26. paždziernika 1861 wnieśli podanie o którakolwiek z posad wyż namienionych, oznajmia się, że te podania znajdujące się w magistracie, przy terazniejszem obsadzeniu bez po-

nownej z ich strony prosby załatwione zostaną.

Od prezydyum magistratu kr. stoł. miasta. Lwów, dnia 22. lutego 1864.

(314)

Ronfurs

ter Gläubiger bes Herrn Alexander Vandalin Grafen Uniszek. Aro, 69831 - 4. In Gemäßbeit ber Entscheidung bes boben 1. f. phersten Gerichtsbofes vom 23ten Ceptember 1863 3abl 6357 wird von bem f. f. Landesgerichte zu Wien über tas gesammte bewegliche und über bas in jenen Kronlandern, in welchen bie bermalen bestehende Bivil-Surisdikzionenorm Giltigkeit bat, befindliche unbelegliche Bermogen bes Gerrn Alexander Vandalin Grafen Uniszek. Buteherrn von Chyrow, fammt Zugebor in Galigien, bis Dai 1861 gewesenen f. t. Statthaltereirath in Wien, berzeit angeblich im Babeorte Saxon des bains Ranton Vallis in ber Schweiz, ber Konfure

Wer an diese Konfursmasse eine Forderung stellen will, bat biefelbe mittelft einer Rlage wider ben Konfuremaffe : Bertreter Serrn Dt. Adolf Müllersen, fur beffen Stellvertreter Gr. Dr. v. Sounleithber ernannt wurde, bei biesem f. f. Landesgerichte bis 31. Marg 1864 anzumelden, und in der Klage nicht nur die Richtigfeit ber Forverung, sondern auch bas Recht, fraft bessen er in diese oder jene Masse gesett zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Berlauf bes erstbestimmten Sages Miemand mehr gehört werben murbe, und Jene, die ihre Forderung bis babin nicht angemelbet batten, in Andficht beg gesammten gur Ronturemaffe gehörigen Bermögens ohne alle Livenabme auch bann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirflich un Rompensazionerecht gebührte, und wenn sie ein eigenthümliches Gut aus ver Masse zu fordern batten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergesiellt mare, jo zwar, daß solche Glaubiger Melmehr, wenn fie etwa in bie Masse schuldig fein sollten, die Schuld Ungehindert des Kompensazions-, Eigenthums- oder Pfandrechtes, das ibnen fonft gebührt hatte, zu berichtigen verhalten merden murden.

Bur Bahl bes Vermögens Bermalters und der Gläubiger-Ausduffe mird die Tagfatung auf den 11. April 1864 Bormittage 11

Uhr bei biesem Landesgerichte anberaumt.

piernach erhalt es von der bei dem f. f. Rreisgerichte in Samhor am 18. Juli 1863 3. 6597 eröffneten Konkure-Berhandlung sein Abtommen.

Das f. f. Landesgerichts = Prafidium. Vom f. f. gandesgerichte. Wien, den 9. Dezember 1864.

E dy la f.

Nr. 51842. Lwowski c. k. sad krajowy podaje niniejszem do Publicznej wiadomości, że przy tymze sądzie na prośbę dyrekcyi salie towarzystwa kredytowego we Lwowie przeciw pp. Janowi, anowi Julianowi Marcelemu trojga im. i Emerykowi Turczyńskie-<sup>lau</sup> i Julii z Turczyńskich Gizowskiej pod dniem 5. grudnia 1863 do 1. 51842 podana w celu zaspokojenia wierzytelności galic, towa-<sup>1</sup>zystwa kredytowego w sumie 10888 zlr. 54 kr. m. k. czyli 11433 21. 34 2 kr. w. a. wraz z przynależytościami i kosztami sądowemi Przymusowa sprzedaż dóbr Soposzyna i części Soposzyna w obwowie kółkiewskim położonych w trzech terminach, a to na dniu 13. maja. 17. czerwca i 8. lipca 1864 każdą razą o godzinie 10. przed południem się odbędzie, i że w dwóch pierwszych terminach rzeczone dobra jedynie przynajmniej po cenie szacunkowej w ilości 37134 złr. 20 kr. m. k. czyli 38991 zł. 5 kr. w. austr. sprzedanc

Jako wadyum ustanawia się kwotę 3714 złr. m. k., która w gotówce, w książeczkach galic, kasy oszczedności, w listach zaslawnych gal. stanowego towarzystwa kredytowego, lub galic. obli-Bacyach indemnizacyjnych z kuponami odpowiedniemi podług kursu w ostatnicj Gazecie Lwowskiej notowanego, nigdy jednak nad warlość nominalna takowych liczyć się majacych, złożyć się ma.

Akt detaksacyjny i reszta warunków licytacyjnych mogą być

każda raza w tutejszo-sądowej registraturze przejrzane.

O rozpisaniu niniejszej licytacyi zawiadamiają się strony, wszyscy wierzyciele hypotekarni, dalej wszyscy ci. którymby uchwała biniejsza albo wcale nie, albo w nalezytym czasie doreczoną nie została, albo którzyby po 10. maja 1863, jako dniu wydania wyciagu hypotecznego, tej licytacyi za podstawe służącego, do tabuli rajowej weszli, przez kuratora tymze w osobie p. adwokata Dra. wszelaczyńskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Krattera ustahowionego i niniejszym edyktem.

Lwów, dnia 30. grudnia 1863.

(318) Coitt.

Dro. 408. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol mirb fundgemacht, daß in der Grefugionssache des Mayer Byk gegen die Cheleute David und Selde Aspis wegen Einbringung der mit dem schiederichterfichen Urtheile dato. Tarnopol 13. August 1854 erfiegten Restforberung pr. 143 fl. 75 fr. öft. Währ., ter Erefuzionskoften pr. 9 fl. ofterr. Wahrung wie auch ber gegenwärtigen Grefugionefoften pr. 35 fl. 77 fr. österr. Währung die erekutive Feilbiethung der, den Cheleuten David und Solde Aspis gehörigen, in Tarnopol sub Conser. Nr. 27 gelegenen Realität in drei Terminen, b. i. am 18ten März 1864, 15ten April 1864 und 12ten Mai 1864 jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden wird, bei welchen biese Realität, und dwar in ben zwei erften Terminen nur über oder um den Schätzungeberth von 2861 fl. 875, 10 fr. oft. W., bei dem dritten Termine aber and unter bem Schätungswerthe, jeboch nur um einen bem Betrage der eingetragenen Schulden gleichkommenden Raufschilling veräußert

Das zu erlegende Babium beträgt 10% bes Schähungswerthes. bas ift 286 ft. 19 fr. oft W

Megen Ginficht bes Schätzungkaftes und ber übrigen Bedingungen werben die Raufluftigen an Die freisgerichtliche Reginratur, bezüglich der hopothezirten gaften und ber Steuern an bas Grundbucheamt und an bas f. f. Steueramt gewiesen.

Hievon werben diejenigen Soppothefargläubiger, welche nach bem 8. Janner 1864 an bie Gewähr ber feilzubiethenden Realität gelangen sollten, oder aus sonst einem Grunde von der Feilbiethung nicht rechtzeitig verständigt werden konnten, burch den gleichzeitig in ber Berson des herrn Abvokaten Dr. Weisstein mit Cubsituirung des herrn Abvofaten Dr. Kozminski bestellten Rurgtor verftandigt.

Tarnopol, am 25. Jänner 1864.

Edykt.

Nr. 408. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że w sprawie egzekucyjnej Majera Byk przeciw małżonkom Dawidowi i Selde Aspis o zapłacenie reszty wyrokiem sadu polubownego ddto. Tarnopol 13go sierpnia 1854 wywalczonej sumy w kwocie 143 zł. 75 cent. wal. a., kosztów egzekucyjnych w kwotach 9 zł. 8 cent. w. a. i 35 zł. 77 c. w. a. realność małzonkom Dawidowi i Seldzie Aspis należąca, pod Nrem. konskr. 27 w Tarnopolu potozona w trzech terminach, t. j. 18go marca. 15go kwietnia i 12go maja 1864 kazda raza o godz. 10. przed południem, a to w dwóch pierwszych terminach tylko powyżej lub za cene szacunkowa w kwocie 2861 zł. 875/10 cent. w. a., w trzecim terminie zas także ponizej ceny szacunkowej tylko za cene sumie hypotekowanych długów wyrównywającą sprzedaną bedzie.

Wadyum złożyć się mające wynosi 10% ceny szacunkowej,

to jest 286 zł. 19 cent. w. a.

Akt szacunku i resztę warunków licytacyi mogą chęć kupienia mający w tutejszo-sądowej registraturze przejrzeć. Co do długów hypotecznych i podatków odseła się ich do urzedu ksiąg gruntowych i urzedu podatkowego.

O czem się tych wierzycieli, którzyby po 8. styczniu 1864 do tabuli weszli lub też o tej licytacyi wcześnie uwiadomieniby nie byli, na rece ustanowionego kuratora adwokata Dra. Weissteina, któremu sie adwokata Dra. Koźmińskiego substytuje i przez edykt

uwiadamia.

Tarnopol, dnia 25. stycznia 1864.

Ankundigung.

Mro. 1230. Bur Berpachtung ber Tarnopoler städtischen Propinazion vom Branntwein und anderen ber Propinazionegerechtsamen unterliegenden geistigen Getranten wird am 15. Marg 1864 eine offentliche Lizitazion in der Amtskanzlei des Tarnopoler Bezirksamtes abgehalten werden.

Buerft wird die Berhandlung wegen Verpachtung der Kommunalauflagen auf geistige Betrante, mit Gestattung ber freien Getrante-einfuhr auch jum Ausschante, und unmittelbar barauf bie Berhandlung des ausschließlichen Ausschankerechtes von Branntwein nebst den Rommunalauflagen, für die übrigen Getrantegattungen vorgenommen werden.

Der Ausrufspreis beträgt 55231 fl. öft. B., von welchen 19140 als Badium zu erlegen find.

Die naberen Bedingungen fonnen in ber Begirteamte : Ranglei eingesehen werben.

Won ber f. f. Kreisbehörde. Tarnopol, ben 13. Februar 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 1230. W celu wydzierzawienia Tarnopolskiej miejskiej propinacyi na czas od 1. maja 1864 do ostatniego grudnia 1866 r., odbędzie się publiczna licytacya dnia 15. marca r. b. w urzędzie powiatowym Tarnopolskim.

Licytacya przeprowadzoną bedzie w dwojaki sposób, naprzód 🐇 na wydzierzawienie nakładu gminnego na napoje spirytusowe z wolnem wprowadzeniem tychże, i do wyszynku, a bezpośrednio potem na wydzierzawienie prawa wyłącznego wyszynku wódki włącznie z nakładem gminnym na inne napoje alkoholiczne.

Cena wywołania wynosi 55231 zł. w. a., a 10/100 fejże jako

wadyum, przed licytacyą złożone być powinno.

O reszte warunkach bliższa wiadomość w urzedzie powiatowym powziąść można.

C. k. władza obwodowa.

Tarnopol, daia 13, lutego 1864.

E dykt.

Nr. 1972. C. k. sad krajowy we Lwowie panu Kazimierzowi Stefanowi dw. im. Młodeckiemu wiadomem czyni, iż przeciw niemu pani Teresa Kownacka pod dniem 20. czerwca 1863 do 1. 25369 prosbe o zaintabulowanie tejże za właścicielkę dobr Gaje starobrodzkie i Buczyna do sadu wniesła i uchwała tego sadu z dnia 7. lipca 1863 l. 25369 proszona intabulacya dozwolona została.

Gdy miejsce pobytu pana Kazimierza Stefana dw. im. Młodeckiego wiadomem nie jest, zatem w celu zawiadomienia go o powyższej uchwal<mark>e nad</mark>aje m<mark>u się k</mark>urator w osobie pana adwokata 🔀 praw dr. Madejskiego z zastępstwem pana adwokata dr. Roińskiego i o tem pan Kazimierz Stefan dw. im. Młodecki zawiadamia się.

Lwów, dnia 25. stycznia 1864.

(329)Edift.

Nro. 33. Vom f. f. Bezirfsamte als Gericht zu Starasol wird hiemit befannt gemacht, daß mit Beschluß bes f. f. Kreisgerichtes zu Sambor vom 9. Dezember 1863 Bahl 11358 die öffentliche Feilbies thung ber bem Jedrzej und Rozalia Skorodyńskie gehörigen, in Chyrow sub Conscr. Nr. 11-142 gelegenen Realität jur hereinbringung der dem Mendel Engländer schuldigen Wechselforderung pr. 60 fl. oft. 2B. fammt N. G. am 18. Marz 1864, 18. April 1864 und 18. Mai 1864 jedesmal um 9 Uhr Vormittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1. Bum Ausrufspreise wird der Schätzungewerth pr. 80 fl. oft. B. angenommen, wovon 10% jeder Kauflustige zu Sanden der Lizi-tazions-Kommission als Badium zu erlegen hat, welches dem Bestbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber

gleich nach geschlossener Lizitazion zurückgestellt werden wird. 2. Der Grund sammt Gartchen und Wohngebaude aus Holz

CN. 11-142 in Chyrow werden zusammen veräußert.

3. Der Bestbiether ist gehalten, binnen 30 Tagen nach Buftellung des die Lizitazion genehmigenden gerichtlichen Bescheibes den Raufschilling mit Anrechnung des Angeldes gerichtlich in erlegen, worauf ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt und die erkaufte Reali= tät in phisischen Besit übergeben werden wird.

4. Bei dem Iten und 2ten Termine wird diese Realität nur um ober über den Schätzungswerth, bei dem 3ten Termine auch unter dem

Schätzungswerthe um jeden Preis verkauft.

5. Falls ber Bestbiether den Lizitazionsbedingungen nicht nach= kommen follte, so wird auf bessen Gefahr und Rosten die Relizitazion ausgeschrieben.

6. Die Schähung und Beschreibung der Realität können in der

Registratur eingesehen werden.

7. Der Räufer übernimmt vom Tage ber Besitnahme die Bah= lung der landesfürstlichen Steuern und Abgaben so wie die Uebertragungegebühr aus Eigenem.

Starasol, am 3. Februar 1864.

(316)C d i f t.

Mro. 237. Bom Samborer f. f. Kreis: als Strafgerichte mirb hiemit bekannt gemacht, daß bei bemfelben nachstehende Gegenstände

als corpora delicti in Aufbewahrung sich befinden, als:

1) Ein mit Gifen beschlagener Birthschaftsleiterwagen von 5 Ellen 51,3 Boll Lange, auf welchem fich an beiben Sinterseiten und auf bem vorderen rechten Rate Leichsen (lusznie) befinden, beffen Leiter von beiben Seiten mit Beiberuthen burchflochten find. Der Bagen felbst scheint ein herrschaftlicher Robothswagen, sogenannte

fornalka, zu sein.
2) Zwei Fässer, daß eine 2 Ellen 7 Zoll lang, 1 Elle 4 Zoll im Durchmeffer, bas andere 2 Glen 4 Boll lang und 1 Gle 1 Boll

im Durchmesser.

3) Ein Roben von Schafwolle schwarz, braun, weiß und grau

quadrilirt.

Indem diese Sachen bem Berberben leicht unterliegen konnen, überdieß die Aufbewahrung derselben mit Rosten verbunden ware, wird die öffentliche Beräußerung berselben nach vorläufiger Abschätzung durch beeidete Schätzleute gleichzeitig verfügt, und der Erlös hievon

an das hierortige Strafdeposit zur Aufbewahrung geleitet.

Die Eigenthumer biefer Gegenftande, fo wie jene, welche fonft Unsprüche auf biese Gegenstände haben, werden bemnach aufgefordert, fich binnen Sahresfrift vom Tage ber britten Ginfchaltung biefes Ediftes in bas Umteblatt der Lemberger Zeitung fo gewiß hiergerichts zu melden, und ihr Recht auf diese Sachen unbezweifelt nachzuweisen, widrigens der hievon gerichtlich aufbewahrte Erlös in Gemäßheit des S. 358 St. P. D. an die f. f. Staatstaffe abgegeben merden murde.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Sambor, am 13. Februar 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 1646. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że na prośbę Alojzego Bieńkowskiego na zaspokojenie nale-

zytości nieobecnego Alojzego Bieńkowskiego 80 duk. hol. z odsetkami 5% od dnia 26. listopada 1844. a właściwie po straceniu kwoty 9 duk. na karb odsetków złożonej, od 26. lutego 1847 zaległemi wraz z kosztami egzekucyi 4 złr. 57 kr. k. m. i 4 zł. 40 c. w. a. i kosztami niniejszemi w kwocie 21 zł. 91 c. w. a. przymusowa sprzedaż realności pod Nrm, kons. 179 🛂 w Stanisławowie położonej, wedle dom. 1. pag. 217 1/2 n.8. haer. Maryanny Halarewiczowej, a właściwie jej spadkobiercom, a to: Emilianowi, Grzegorzowi, Michałowi, Mikołajowi i Eufrozynie Halarewiczom własnej. w trzech terminach, a to na dniu 18. marca, 15. kwietnia i 13. maja 1864 zawsze o godzinie 9ej z rana w tutejszym sądzie od-

Jako wadyum ustanawia sie kwota 314 zł. w. a.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach nie niżej ceny szacunkowej, to jest sumy 3137 zł. 26 c. w. a., w trzecim zaś terminie i niżej ceny szacunkowej, lecz za taka tylko cene sprzedana bedzie, która na zaspokojenie wszystkich wierzytelności na tej realności zahypotekowanych wystarczającą się okaże.

pol

All

Por

Por

kol

lla

11.1

Na wypadek gdyby w trzecim terminie i taka cene nikt nieofiarował, celem ułożenia lżejszych warunków licytacyjnych wyznacza się termin na 13. maja 1864 o godzinie 4ej po południu, w którym wszyscy wierzyciele intabulowani w sądzie stawić się mają. gdyż niestawający do większości głosów obecnych policzeni beda. W skutek tej rozprawy 4ty termin rozpisany będzie. Resztę warunków licytacyi, tudzież akt szacunkowy i wyciąg

tabularny w tut<mark>ejszo-sądow</mark>ej registraturze są do przejrzenia.

O tej uchwale zawiadamia się wierzycieli hypotecznych: Katarzyne Dzieduszyńska, nicletnia Tekle Michałowske, Jakoba Nowosielskiego, An<mark>nę Nowosilskę. B</mark>azylego Szaszkiewicza. Anne z Aksentowiczów Szaszkiewiczowe. Jana Kaczurowskiego czyli Kaczorowskiego, niemniej tych wszystkich, którzyby po dniu 20. stycznia 1864 do tabuli weszli. lub którymby niniejsza uchwała lub następne z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną niebyła, niniejszym edyktem i przez nadanego kuratora pana adwokata Skwarczyńskiego ze substytucyą pana adwokata Bardasza.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 8. lutego 1864.

(309)E d y k t.

Nr. 1861. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem Jana Haydera, iz w skutek prośby Barbary Witoszyńskiej przeciw spadkobiercom akceptanta wekslu Leopolda Haydera. jako to: Janowi Hayder i małoletnim Maryi i Annie Hayder nakaz płatniczy na sumę wekslowa 50 zł. w. a. z p. n. wydanym został.

A gdy miejsce pobytu Jana Haydera nie jest wiadomem, onemu adwokat Dr. Reger za kuratora a adwokat Dr. Madejski za tegoz zastępce postanowionym i nakaz płatniczy rzeczonemu kuratorowi

doreczonym został.

Wzywa się zatem pozwanego Jana Haydera, aby postanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił, albo innego obrońce sobie obrał i takowego sądowi wymienił.

Przemyśl, dnia 18. lutego 1864.

(308)E d y k t.

Nr. 1860. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszym Jana Haidera, iż w skutek prosby Barbary Witoszyńskiej przeciw spadkobiercom akceptanta wekslu Leepolda Haidera, jako to: Janowi Haidera i małoletnim Maryi i Anieli Haider nakaz płatniczy na sume weksłowa 66 zł. 80 kr. wat. a. z p. n. wydanym został.

Gdy jednak miejsce pobytu Jana Haidera nie jest wiadomem, przeto został onemu adwokat Dr. Reger za kuratora, adwokat Dr. Madejski za jego zastępce postanowiony i nakaz płatniczy dla pozwanego Jana Haidera rzeczonemu kuratorowi doreczony.

Wzywa się zatem pozwanego Jana Haidera, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił, albo też innego obrońce sobie obrał, i takowego sądowi wymienił.

Przemyśl, dnia 18. lutego 1864.

## Anzeige - Blatt.

# Mit dem heutigen Tage beginnt der

### Ausverkaul

#### der Galanterie-Waarenhandlung des Vinzenz Kirschner et Sohn

im Gewölbe Mro. 155 Stadt im Ringplate.

Raufluftige werben hiezu mit dem eingeladen, daß jene Waaren in Folge des über das Bermögen des genannten Sandlungshauses einge-leiteten Ausgleichsverfahrens und des vom Glaubigerausschuße gefaßten Beschlußes auch unter dem Rostenpreise werden veräußert

Lemberg, am 25. Februar 1864.

(330-1)

### Doniesichia prywatne.

Anzeige.

Mein neuer Preisturant über Gemufe- Feld-, Blumen- und Baldsaamen, so wie auch Saamen offizincller Pflanzen nebst Auhang ber beliebteften Pflanzen fur Jimmer - Rultur=, Warm: und Ralthäufer und fürs freie Land, liegt zur Ausgabe bereit, und ftebt auf Franco - Berlangen franco & gratis zu Diensten.

Erfurt, im Februar 1864.

Friedrich Adolf Haage junior, Runft= und Sandelsgärtner.

Meine obige Adresse bitte vollständig auszuschreiben, (324-1)da sich mehrere ähnliche Firmen hier befinden.